# Thorner & ITE

Ausgabe wöchentlich fechsmal. Abonnementspreis pro Quartal 2 Mark incl. Boftprovifion ober Abtrag.

Redattion und Erpedition: Katharinenstraße 204.

Infertionspreis pro Spaltzeile oder deren Raum 10 Pfg. Annahme der Annoncen täglich bis 1 Uhr Mittags.

Nre. 297.

Donnerstag, den 18. Dezember 1884.

II. Jahrg.

Benn Sie zwei Pferbe vor Ihren Wagen spannen," fagte der Posthalter dem Reisenden, "so sind Sie in zwei Stunden auf der nächsten Station; lassen Sie dagegen vier Pferde vorspannen, so sind Sie in einer Stunde da."—"Nun, so spannen Sie lieber acht Pferde vor," gab der

Reisende zur Antwort, "dann bin ich gleich da."
Bei derselben Station, d. h. bei der reinen Bolks-herrschaft und dem kirchenlosen Gleichheitsstaate wollen die Barteien ber entschiedenen Fortschrittler, ber burgerlichen und ber sozialistischen Demokratie in gleicher Weise ankommen, — die Meinungen über die Fahrschnelligkeit und die Zahl ber vorzuspannenden Pferde geben einstweilen aber noch ausein= ander. Die Sozialbemofraten glauben, daß es nur ber gehörigen Anftrengung und bes Entschluffes bedarf, mit allen alten Staats und Gefellschaftseinrichtungen zu brechen, damit ohne zeitraubende Reise sofort in den neuen Zustand hinüber gesprungen werben könne, — nach bürgerlich bemokratischer Anschauung bedarf es zu rechtzeitiger Erreichung des Zieles einer rafcheren, als ber bisherigen fortschrittlichen Bewegung, — der Fortschritt endlich glaubt, daß überhaupt nur schritt-weise vorgegangen werden durfe, und daß auch in der Politik der Brundsatz "Gile mit Weile" Geltung habe.

Wer fich von dieser Verwandtschaft der Ziele im Ginzelnen überzeugen will, vergleiche bas neulich veröffentlichte Programm ber Demokraten Weiß, Phillips, Wendt, Lenzmann 2c. mit dem Programm der beiden, zu Seiten dieser Herren marschirenden Nachbarparteien. "Acht Pferde" sollen noch nicht vorgespannt, d. h. die Grundsätze des Eigenthums und der Familie 2c. noch nicht direkt angetastet, auch die Gewaltmittel ber Sozialbemokratie nicht in Anwendung gebracht, sondern bie Ziele ber Gleichheit im Staats= und Gesellschaftsleben auf dem Wege der allmähligen Umbilbung unserer Staats= einrichtungen angeftrebt werden. Dafür aber halt man die sofortige Berdoppelung der fortschrittlichen Fahrgeschwindigkeit für durchaus geboten. Die Minister sollen dem Parlamente unbedingt gehorchen, stete der Mehrheit desselben entnommen sein und niemals Wiberstand gegen dieselbe versuchen; die Bereins- und Versammlungsfreiheit unbeschränkt Plat greifen, Die Militäretats follen nicht alle 3 Jahre, sondern alljährlich berathen, die Heereseinrichtungen an Saupt und Gliedern umgeftaltet werden; rudfichtlich bes Berhältnisses zwischen Kirche und Staat wird vollständige Trennung und in Ueber-einstimmung damit unbedingte Abschließung der Volksschule gegen die Kirche verlangt. Bon Kaiser und Reich ift mit teinem Worte die Rede, des nationalen Gedankens geschieht keine Erwähnung mehr, benn die Staatsform (Schein-Monarchie oder Republik) ist nach bemokratischer Auffassung eine offene Frage, die fich nur nach Gründen der Zweck-mäßigkeit und ber augenblicklichen Lage beantworten läßt. Bir wollen," so hat Herr Lenzmann in der letten Ber= fammlung des demokratischen Bereins wörtlich gesagt: "wir wollen die Parlamentsherrschaft, auf die Staatsform kommt es nicht an, es ist gleichgültig, wer an der Spite des Staates steht, Hauptsache ift, daß die Spite des Staates den Willen bes Boltes erfüllt. Wir wollen, daß das Parlament über Die Minister, welche die Verfassung verlett haben, zu Gericht figen und diefelben auch verurtheilen fann. Gelbftverftandlich muß das Begnadigungsrecht der Krone dann aufhören; wir leben nicht in einem Rechtsstaat, sondern in einem Polizei=

So fteht es um das demokratische Programm. Was von bemfelben abgezogen werden muß, damit baffelbe auf das fortschrittliche zurückgeführt wird und was hierzu zu Bählen ift, damit ber bekannte und berüchtigte sozialbemokra= tische Speise= und Wunschzettel herauskommt, weiß ber Lefer felber. — Richtig benutt, kann diese dem Fortschritt ertheilte Lektion manchen Ruten stiften. Die große Zahl gutgläubiger Fortschrittler, die ohne genauere Sachkenntniß mitmachen, weil ihre Nachbarn ebenfo thun, erhalt jest Belegenheit, darüber klar zu werden, wo es mit der fortschrittlichen Bewegung eigentlich hinaus foll und welchem Ziele biefelbe entgegenströmt. Db im Langsam- ober im Beschwind-Schritt, oder mit zwei oder mit vier und acht Pferden, — bas bebingt keinen wefentlichen Unterschied, wenn einmal die faliche Richtung eingeschlagen worben ift. Denjenigen aber, die im Unwillen über bas neue Programm erschreckt ausrufen: "Soweit wollen wir überhaupt nicht gehen," kann nur ber Rath ertheilt werben, überhaupt umzukehren. Am weitesten geht man immer, wenn man nicht weiß, wohin man geht; feit ber Beröffentlichung bes neuen bemofratischen Programms aber kann die Entschuldigung folden Richtwiffens nicht mehr gelten.

Politische Tagesschau. Nachbem die Rommiffion der Afritanifden Ronfereng am Sonnabend ben umfangreichen Bericht bes Barone Lambermont angehört und bemfelben ihre Buftimmung gegeben hatte, ift es nunmehr an ber Ronfereng, die Antrage ber Rommiffion inbetreff ber Schifffahrtsatte für Rongo und Niger zu förmlichen Beschlüffen zu erheben. Gine Sitzung der Ronfereng ift inbeffen bis jest nicht anberaumt. Die Rommiffion hat noch über ben ameritanischen Reutralitäts-Antrag fchluffig zu werden. Bis Montag hat fich aber ber Rebattionsausichus (Deutschland, Belgien, Amerita) noch über teine Formel biefes Antrages einigen tonnen. Bas ben eben-

falls von Amerifa geftellten Untrag megen ber Gifenbahn Bivi-Stanleppool anbelangt, fo ift derfelbe von der Rommiffion, welche fein Botum barüber hat abgeben wollen, der Ronfereng überwiesen, welche in einer ihren nachften Sigungen darüber befinden wird. Wie die "Rat.-3tg." mit Gicherheit vernimmt, find die Ausfichten für benfelben nicht gunftig, ba mehre Regierungen befürchten, daß hinter diefem im übrigen nütlichen Projett finangielle Intereffen ober Spetulationen fteben, von denen fich diefe Regierungen entfernt halten wollen. Es foll dies gang besonders die in Frankreich herrschende Unficht fein. Sierzu kommt noch fpeziell die Grengfrage am Rongo, welche befanntlich von den Berathungen der Ronfereng ausgeschloffen ift und beren fpaterer lofung burch eine gegenmartige Entscheidung über die projettirte Gifenbahn die frangöfische Regierung nicht gu prajudigiren willens fein foll.

Das heutige Bulletin über den französisch obine-fischen Streit sautet: Granville setzt seine Ausgleichsbe-mühungen fort, die Pariser Organe des Ministerpräsidenten Gerry fpielen eine Bubelouverture, benn brei dinefifche Bigefonige der Tonfinggrenze haben Befehl erhalten, die Feindfeligfeiten einzustellen. Morgen lautet ber Bericht vielleicht wieder

anders: je nach Ferry's Laune.

In Bafhington hat der Ausschuß des Saufes der Reprafentanten über Staatelandereien einftimmig befchloffen, fich jugunften einer Bill ju außern, welche verfügt, bag fein Ausländer gandereien in ben Bereinigten Staaten erwerben ober befigen barf. Auslander, die ihre Abficht gefetlich erflart haben, Burger ber Bereinigten Staaten gu merben, barfen indeg Beimftätten erwerben.

Das Daus ist nur mäßig besetht, die Tribunen find ziemlich

Am Bunbeerathetifche: Staatefefretar bes Innern Staateminifter v. Bötticher, Die preugifden Staatsminifter v. Buttfamer und Dr. Lucius, fpater Generallieutenant v. Caprivi.

Eingegangen ift ein Bericht bes Raiferlichen Ronfuls in on, betreffent bie Dampferlinie bes öfterreichifchen Lloyds

Brafibent v. Bebell - Biesborff eröffnet Die Sigung 1 Uhr 15 Din. mit geschäftlichen Mittheilungen.

Das Saus fest bie zweite Ctatsberathung bei Tit. 33 bes Etats bes Auswärtigen Umtes fort.

Es werben hier 24,000 Mt. für bie Stelle eines General-tonfuls und 6000 Mt. für einen Gefretar in Rapftabt geforbert. Namens ber Budgettommiffion beantragt ber Berichterftatter Abg. Dr. v. Bunfen (b.sfreif) bie Forderungen für ein Generaltonfulat in Rapftadt ju ftreichen und ftatt beffen für einen Ronful 16,000 Mt. und für einen Setretar 6000 Mt. alfo 8000 Mt.

weniger zu bewilligen.

Bundestommiffar Geb. Legationerath Dellwig bittet, es bei ber Regierungevorlage belaffen zu wollen, ba einerseits ber beutsche Bertehr mit Subafrita gang außerordentlich gewachsen sei, (was Redner giffernmäßig belegt) und ba anderseits ber Lebensunterhalt in Rapstadt ein besonders theurer fei. Rach Lage ber Sache muffe nach Rapstadt ein hervorragender Beamter geschickt werben und einem folden werbe man auch bas hohere Behalt gewähren muffen, welches bie Reichsregierung beantragt habe. Er bitte baber, wenn man auch in Rapftadt nur ein Ronfulat ichaffen wolle, bod bie Stelle bes Ronfuls mit 24,000 Dt. botiren gu

Mbg. Dr. Dammacher (nat.-lib.) tritt im Intereffe einer wirtfamen Bertretung ber in Gudafrita in hervorragenber Beife engagirten beutschen Intereffen für bas geforberte Beneraltonfulat ein und bittet in jedem Falle, auch wenn man nur ein Konfulat freiren wolle, die geforderte Behaltssumme von 24,000 Mf. gu

Abg. v. Sellborff - Breba (b.-tonf.) tritt gleichfalls für bie Bewilligung ber Bosition in Bobe ber Regierungsvorlage ein, benn an diefer Stelle, wo es fich um unfere nationalen und handelspolitifchen Intereffen handele, durften feine Abftriche gemacht merben. Doge man fonft an reichen Staatsbauten, an Boftgebauben ober Rafernenbauten fparen. (Beifall rechts.)

Nachbem ber Bunbestommiffar Geh. Legationsrath Dellwig, unter Bezugnahme auf feine erften Ausführungen nochmals bie Regierungsvorlage befürmortet, erflart Abg. Dr. Windthorft (Centr.), daß er und feine Freunde gwar heute fur bie Rommiffiansbefdluffe ftimmen, fich jeboch überlegen murben, ob fie in Rudficht auf bas feitens ber Bertreter ber verbunbeten Regierungen beigebrachte und noch beigubringenbe neue Daterial für bie Regierungsvorlage ftimmen tonnten.

Abg. Boermann (nat.-lib.) bittet unter Eremplifizirung auf bie Ronfulateverhältniffe an anderen auswärtigen Banbelsplaten ein Beneraltonfulat mit bem geforberten Behaltsfate gu bewilligen, indem er gleichzeitig für eine weitere Ausbildung ber

Berufstonfulate eintritt.

Rachbem ber Bunbestommiffar Geheimer Legationerath v. Rufferow bie Forberung ber Regierung nochmals aus fachlichen Motiven gur Unnahme empfohlen, giebt Mbg. 28 me (b.-freif.) eine Ertlarung in bemfelben Ginne wie ber Abg. Dr. Windthorft ab, wonach bes Redners Partei bei ber heutigen Ubftimmung ben Rommiffionebefcluffen beitreten, inbeg event. bei ber britten Lefung ber Regierungsvorlage guftimmen werbe.

Unläglich einer Anfrage bes Mbg. Dr. Banel (b.-freif.), ob bas heute feitens ber Bertreter ber verbunbeten Regierungen

beigebrachte Material auch in ber Rommiffion befannt gegeben worben und welche ber Berichterstatter Abg. Dr. v. Bunfen (b.-freif.) babin beantwortet, bag bie meiften ber beute gur Sprache gefommenen Buntte auch ber Rommiffion vorgeführt morben feien, entspinnt fich zwischen mehreren Rebnern ber beutschkonfervativen und ber nationalliberalen Partei einer- und folden ber Deutschfreifinnigen und bes Centrums andererfeits eine Debatte über bie besondere Stellung, welche bie Opposition gu biefer Frage infofern einnimmt, als fie in ber zweiten Lefung zu einem anberen Botum gelangen will. Sammtliche fonfervative und nationalliberale Redner treten außerbem lebhaft für bie Regierungsvorlage ein.

Es nehmen an ber Distuffion Theil bie Abgg. Freiherr v. Hammerftein, Dr. Windthorft, Frhr. v. Malgahn - Bult, Richter, v. Bellvorff-Breda, sowie die Abgg. Strudmann (nat.-lib.), Dr. Sammader (nat.-lib.), Ralle (nat.-lib.), Frhr. b. Suene (Centr.) und lome (b.=freif.)

Das Ergebnig ber Abstimmung, welche mittels Musgablung erfolgt, ift bie Ablehnung ber Regierungevorlage mit 132 gegen 124 Stimmen.

Der folgende Titel enthält bie Forberungen für ein in Rorea ju errichtendes Generaltonfulat, an beffen Stelle bie Budgettommiffion ein einfaches Ronfulat fegen will.

Bundestommiffar Geh. Legationsrath Bellwig, fowie Bundestommiffar Beh. Legationsrath v. Rufferom befürworten bie Regierungsvorlage unter Dinmeis auf ben fteigenben Berkehr mit dem betreffenden Landestheil und unter Bezugnahme auf diejenigen Bertretungen, welche die besonders in Betracht kommenden Konkurrenten, England und Nordamerika, in Korea

In gleichem Sinne fpricht fich ber Abg. Graf Behr-Behrenhoff (Reichsp.) aus; berfelbe beantragt bie Wieberherstellung ber Regierungsvorlage, welche ber Abg. Dr. Bamberger befampft, weil er, fo lange über ben beutichen Bertehr in Rorea fo wenig ftatiftifches Material vorliege, bas Beburfnig eines Generalfonfulats nicht jugeben fonne.

Das Saus tritt unter Ablehnung bes Untrages Behr bem

Antrage feiner Rommiffion bet.

Anläglich ber für bas Beneraltonfulat in Sybney geforberten Summen führt Mbg. Broemel (b. freif.) Befdmerbe über bie Beröffentlichung von folden Ronfulatsberichten, Die wie Die letten Sydneper nur geeignet feien, bie beutsche Rheberei gu fchabigen. Beitere jum Ausbrud gelangte Befdwerben über bie folechte Behandlung, welche beutschen Auswanderern in Sawait ju Theil geworben, weift ber Bunbestommiffar Web. Legationerath Bellwig auf Grund ber regierungsfeitig vorgenommenen Untersuchungen als unmotivirt gurud.

Bei ber für bas Generaltonsulat in Apia geforberten Bofition beantragt bie Bubgettommiffion einen Abftrich von 33,000 Dt. Diefem Untrage tritt Bevollmächtigter Unterftagtefefretar Dr. Bufch entgegen, indem er auf bie bedeutsamen, bei jener Bofition für Deutschland in Betracht tommenben nationalen und

handelspolitifchen Intereffen binmeift.

Mbg. Graf Bebr = Bebrenboff beantragt bie Bieberherstellung ber Regierungevorlage, mahrend ber Abg. Dr. Ba mberger (b.-freif.) bas Borliegen bes Bedürfniffes beftreitet, bie Bertretungetoften fur bas Reich in ber beantragten Bobe ju normiren. Redner fest in ausführlichem Bortrage bie Schwierigfeiten auseinander, mit welchen eine weitere Beltenbmachung ber beutschen Interessen in ber Gubsee ju fampfen habe.

Bundestommiffar Beneraltonful Graul erflart junachft, bag, wenn vielleicht Die Forberung von brei neuen Bigefonfulaten auffällig ericheine, man boch bebenten muffe, bag es fich ja nicht um Apia allein, fonbern um eine gange weitausgebehnte Infelwelt handele, mabrend für Mpia nur eine neue Bigefonfulftelle beantragt werbe. Es handele fich bei ben bezüglichen Gefchaften um Afte ber Berichtsbarteit und um bie Pflege von biplomatifchen Beziehungen. Diefe Thatigfeit aber trage einen berartigen Charafter, baß fie auf langere Beit nicht von untergeordneten Beamten ausgeübt werben fonne.

Abg. Boermann (nat.-lib.) befämpft die Ausführungen bes Abg. Dr. Bamberger (b.-freif.), indem er ausführt, bag bie beutschen Intereffen in ber Gubfee in erheblich hoherem Dage engagirt feien, als es ber beutschfreifinnige Rebner behauptet habe.

Rachbem ber Abg. Dr. Bamberger unter Bezugnahme auf feine erften Ausführungen benen bes Borrebners entgegengetreten, bittet ber Bundestommiffar Beheimer Legationsrath v. Rufferom Die Regierungsvorlage anzunehmen, indem er bezüglich ber Bedürfniffrage auf bas in ben Sanden ber Mitglieder bes Baufes befindliche amtliche Material verweift.

In ber weiteren Distuffion, welche fich lediglich gu einer Museinanberfetung ber Bertreter ber verbundeten Regierungen mit bem Abg. Dr. Bamberger (b.-freif.) jufpist, halten beibe Theile ihren urfprüglich eingenommenen Standpunkt aufrecht.

Schlieflich wird bie Regierungsvorlage abgelebnt. Much bezüglich eines weiteren Abstriches bei ben Remunera-tionen für Unterbeamte tritt bas haus trop bes Wiberspruchs bes Bundestommiffars Beb. Legationsrathes v. Rufferow bem Antrage feiner Rommiffion bei.

Der Reft bes Etats bes Auswärtigen Umts gelangte ohne meitere Distuffion nach ben Befdluffen ber Rommiffion gur Erledigung; barauf vertagt fich bas Saus auf Mittmoch (Schwerins= tag) 12 Uhr. Tagesordnung: Initiativantrage aus bem Saufe.

Schluß 5 Uhr 30 Min.

Beutsches Reich. Bezember. - Die Bahlprüfungstommiffion befchloß, die Wahlen der Abgg. Ullrich und Frhr. von Unruhe-Bomft für gultig zu erklaren, die Bahl bes Abg. Gottburgfon aber zu beanstanden.

Samburg, 15. Dezember. Der "Samburgifchen Borfen-halle" zufolge verurtheilte bas Landgericht von den Grundern der Malzerei = Aftiengefellschaft wegen gemeinschaftlichen Betruges Dahlstroem zu zwei Monaten, Kahl zu 8 Monaten, Meher zu 6 Monaten Gefängniß, außerdem jeden zu 1500 Mf. Geldstrafe. Rroeplin, Burghard, Grunewald, Soppner wurden freigesprochen.

München, 16. Dezember. Wie die Allgem. Zeitung melbet, dat der Ronig dem preußischen Rriegeminifter Bronfart von Schellendorf und dem General-Stabsarzt Dr. von Lauer das Groffreug des Militar-Berdienft-Drdens, dem Generalmajor v. Gelieu, Rommandanten von Coblenz, bas Broß-Romthurfreng beffelben Ordens verliehen und noch eine Angahl anderer preußischer Offiziere durch Ordensverleihungen aus-

Der Hochverraths-Prozes wider Reinsdorf und Benoffen.

Leipzig, 15. Dezember. In der öffentlichen Situng bes vereinigten zweiten und dritten Genats bes Reichsgerichts begann heute Bormittag 9 Uhr ber Prozes wider Reinsdorf und Genoffen. Angeflagt find: 1) der Schriftfeger Friedrich August Reinsdorf aus Began wegen Anstiftung jum Sochverrath, jum Mordversuch und jur Brandstiftung, 2) der Schriftseter Emil Rüchler aus Elberfeld und 3) der Sattler= gefelle Franz Reinhold Rupsch aus Rogbach a. S. wegen Sochverraths, Mordversuchs und Brandftiftung, 4) der Weber Rarl Bachmann aus Triptis wegen Mordversuchs und Brandftiftung, 5) der Schuhmacher Rarl Solzhauer, 6) der Farber Fritz Soehngen, 7) der Bandwirker Karl Rheinbach und 8) der Knopfarbeiter August Toellner, sämmtlich aus Barmen, wegen Theilnahme am Sochverrath, am Mordversuch und an der Brandstiftung. Nach dem Aufruf der 48 geladenen Beugen und der feche Sachverftandigen beginnt die Berhandlung. Zuerft murbe Angeklagter Bachmann vernommen, melcher jugiebt, von Reinsdorf beftimmt worden gu fein, im Willemsenschen Restaurant zu Elberfeld die Ohnamitexplosion auszuführen und fie auch ausgeführt zu haben. Bachmann will aber die Befährlichkeit bes Dynamit nicht gefannt, fonbern nur beabsichtigt haben, die Bafte, welche bei Willemfen verkehren, durch einen heftigen Rnall zu erschrecken. Die Aussagen Bachmanns lauten gegen Reinsdorf fehr belaftend. Ungeflagter Reinsborf ertlärt fich in Betreff ber Elberfelber Explofion als nichtschuldig und fagt, die Angaben Bachmanns feien Phantasien. Reinsdorf bezeichnet fich als Anarchift und erläutert bas Wort "Anarchie" bahin, dieselbe fei ein Befellschaftszuftand, welcher es jedem normal angelegten Denfchen ermögliche, die höchfte Stufe der Bildung und Entwidelung zu erreichen, es fei nothig, bie Menfchen bon übermäßiger Arbeit gu entlaften, ihnen Rummer und Roth abgunehmen, fie von allem natürlichen Zwang zu befreien und die Dummheit und den Aberglauben aus der Welt zu schaffen; das feien die Biele der anarchiftifden Gefellichaft. Bom Brafidenten befragt, ob Attentate auf gefronte Saupter und überhaupt Dynamitattentate zu den Mitteln gehören, womit die anarchiftische Bartei ihre Beftrebungen gur Durchführung bringen wolle, antwortet Reinsdorf, die Anarchie fchreibe feine tattifchen Mittel vor, fie überlaffe es jedem Einzelnen gu handeln, wie er wolle. Beiter befragt, mas er über Dynamitattentate bente, antwortet Reinsdorf: "Berr Brafident, ich überlaffe es Ihnen, die außerften Konfequenzen zu ziehen, ich will deffentwegen, was ich vorgetragen, verurtheilt sein." Auch in der Nachmittagssitzung wurde ausschließlich über das Elberfelder Dynamitattentat verhandelt. Gegenüber den fcmeren belaftenden Aussagen der abgehörten Zeugen Polizeifommiffar Gottschalt, Frau Dr. hartmann, Rellner Brenke und des Mitangeklagten Rüchler, fammtlich aus Elberfeld, verblieb der Angeklagte Reinsdorf bei feinem Shftem des Leugnens, Reinsdorf versucht alle ihm nachtheiligen Aussagen als mahrheitswidrig zu verdächtigen und beschuldigt auch ben Unterfuchungerichter, die Ausfagen der Beugen in der Borunterfuchung nach feinem Befallen prototollarifch festgeftellt gu Bei seiner Vernehmung suchte er seine Darlegungen über die Theorien der anarchiftischen Partei mit groben Ausfällen gegen die Fürften ju verbinden, der Prafident verhinderte jedoch energisch diefes Borhaben.

Es handelt fich um bas gep ber Festfeier auf bem Niederwald. Der Raifer, der Rronpring, der König von Sachfen und die gange Festversammlung follten ermordet werden. Die beiden Unholde Rupsch und Rüchler hatten die Leitung gegraben und hielten die Bundichnur bereit. Rupsch fagt, als ber Raifer 50 Schrift weit von ber Leitung entfernt gewesen sei, habe er ftatt ber brennenden, bie talte Zigarre an die Zundschnur gehalten. Die Bahrheit wird fein, daß ber Regen die Bundschnur durchnäßt hatte. Nachdem diefes Attentat miggludt mar, fuchten die Mord-gefellen Abends die mit Menfchen gefüllte Festhalle am Rhein in die Luft gu fprengen. Auch diefer Plan miglang. Rur ein Theil der Salle murde beschädigt. Rüchler hat den Rupsch überreden wollen, ben Raifer nach Wiesbaden nachzureifen und das Schlof oder Theater in die Luft ju fprengen. Briefe beweisen, daß die Angeklagten mit der Zentralleitung der Anarchiften in New-York in Berbindung ftanden und von derfelben im Anguft 100 Mart "für den Bertheidigerfonds" erhielten.)

Seute Vormittag wurde die Beweisaufnahme in dem Bachmannschen Attentate geschlossen. Die Angabe Bachmanns wurde von allen Beugen bestätigt und bekundet, daß Reins= dorf den Borschlag gemacht habe, das auf dem Markt in Elberfeld stehende Kriegerdenkmal in die Luft zu sprengen und im Kursaale zu Wiesbaden ein Dynamit-Attentat zu begehen. Reinsdorf bestreitet alles. — Bei der fortgesetzten Vernehmung von Zeugen beponirte ber Weber Palm aus Elberfeld, Reinsdorf habe ihm erklärt, man dürfe nicht blos von Dynamit schreiben, man muffe es auch anwenden, wer ihn verrathe, werbe von London ober Amerika aus getöbtet werden. Reinsdorf habe unter feiner (bes Zeugen) Abreffe mehrere Male durch Postanweifung Gelder in Beträgen von 1 bis 2 Pfb. Sterl. aus London erhalten, auch gefagt, baß er Geld aus Amerika empfangen habe. Reinsborf beschulbigt ben Zeugen, daß derfelbe ihm kein Geld gegeben, dasselbe vielmehr unterschlagen habe. Der Zeuge bleibt aber ent-

schieden dabei, daß er das Geld an Reinsdorf abgeliefert habe, nachdem ihm diefer gefagt, daß er Geld aus London Beuge belaftet den Angeklagten Reinsdorf in Betreff ber Anstiftung ber Elberfelder Explosion in derselben Weise, wie es schon von anderer Seite geschehen ist. Reinsdorf, sehr erregt, erklärt Alles für Phantasie und Unwahr= 3wei Zeugen, Schutzleute aus Met, welche den Angeklagten Bachmann, nachdem er in Luxemburg aufgegriffen worden war, nach England transportirt hatten, fagen aus, wie diefer Angeklagte noch unterwegs ein offenes Geständniß abgelegt habe, daß er von Reinsdorf bagu überredet worden, die Explosion auszuführen; Reinsdorf versprach, ihm dafür Geld zu geben. Außerordentlich aufgeregt wurde Reinsdorf, als ihn Zeuge Rlempner Stuhlmann aus Elberfeld genau als benjenigen Mann bezeichnete, welcher bie Blechbüchsen zu bem Dynamitattentat bei ihm beftellt habe.

Ausland.

Bien, 15. Dezember. Die General-Berfammlung der Böhmifchen Beftbahn genehmigte bas mit ber Staateverwaltung geschloffene Uebereintommen betreffs ber Ronvertirung ber Prioritaten.

Bien, 15. Dezember. Bon bem Abgeordnetenhause murden heute die Regierungsvorlagen betreffend die Berlängerung bes Ausnahmegefetes für Cattaro und ber Ausnahmeverfügun= gen für Wien und Kroneuburg, sowie das Refrutenkontingent für 1885 angenommen.

Bien, 16. Dezember. Geftern 11 Uhr Abends, nachbem die Borftellung längst beendigt, brach im Karl = Theater Teuer aus. Gin Dippelbaum ber Ballerie, ber gu nahe bem Rauchfang liegt, entzündete fich und als die Feuerwehr fam, ftand die zweite Ballerie bereits in Flammen. Die Sauswächter hatten es versucht, the fie die Feuerwehr avisirten, felbft den Brand ju lofchen, doch vergeblich. Der Romman= bant der Feuerwehr erfannte fofort die große Befahr und feuerte feine Leute gu der denkbarften Gile an. Rach halbftundiger Arbeit gelang es, ben Brand gu unterdruden. Die nöthigen Ausbefferungen werden heute im Laufe bes Tages porgenommen und wird heute Abend wieder gefpielt.

London, 15. Dezember. Gine thelegraphische Meldung aus Debben ron heute gefagt, daß General Bolfelen heute Morgen dafelbft mit dem Generalftabe eingetroffen fei und fobann den Marich nach Korti fortgefest habe.

Provinzial-Machrichten.

X Marienwerder, 14. Dezember. (Berichiebenes.) In der Racht von Mittwoch zu Donnerstag brannte mahrend ber Abwesenheit bes Besitzers Böhnte in Gr. Jesewit hiesigen Rreises ein Stall und eine Schenne ab. Die Bebaube find in Der meftpreußischen Feuer-Sozietät, bas Mobiliar bei ber Schwedter Feuerverficherungsbant verfichert. - Der Beichfel-Trajett bei Rurgebrad wird z. 3. per Rahn und Prahm bewirft. - Bis auf Beiteres wird von hier nach Bahnhof Czerwinst täglich nur eine Berfonenpoft und zwar um 11 Uhr 45 Minuten Borm. abgelaffen. - Der Beftalogziverein für die Broving Beftpreußen (Bentralverein Elbing) hat in ben letten Tagen feinen vierten Jahresbericht für das Bereinsjahr vom 1. Ottober 1883 bis 30. September 1884 veröffentlicht. Rach bemfelben beträgt Die Befammteinnahme 5463 Dit. 8 Bf., Die Ausgabe 5150 Darf 92 Bf., fo bag am 30. September b, 3. ein Beftand von 312 Dit. verblieb. 3m letten Bereinsjahr murben für 300 Dit. Pfandbriefe gefauft und badurch bas Bereinsfapital auf 15,292 Dit. 87 Bf. erhöht. Un laufenden Unterftugungen murben 1266 Mt., an Weihnachtsgaben 161 Mt. verausgabt. Die Zahl ber Mitglieder vertheilt sich auf die einzelnen Kreife ber Proving wie folgt: Berent 2, Rulm 45, Stadtfreis Dangig 152, Landfreis Dangig 23, Stadtfreis Elbing 287, Landfreis Elbing 63, Flatom 46, Graubenz 50, Dt. Krone 9, Löbau 24, Marien-burg 126, Marienmerber 35, Neuftabt 16, Rosenberg 48, Schlochau 1, Schwetz 27. Pr. Stargard 21, Stuhm 7, Stras. burg 30, Thorn 46.

o Schoned, 12. Dezember. (Arbeitertramalle.) Beute haben arge Revolten auf ber im Bau befindlichen Gifenbahnftrede Sobbowit-Schoned ftattgefunden. Die Lofomotive bes Arbeitszuges murbe bemolirt, dem Unternehmer Gempf murben in Sobbowig die Karren und Planten gerftort und biefer heute Bormittag in bem Gafthaufe von Bahlinger in Sobbowis von einem ca. 60 Mann gablenden Saufen revoltirender Arbeiter formlich belagert. Die Arbeiter hatten fich mit Meffern und Spaten bewaffnet und offenbar bie Absicht gefaßt, ben Unternehmer Gempf zu ermorben, mas aus einzelnen Meugerungen aus ber Menge heraus zu schließen war. Der wuthende Bobel warf fich schließlich in die einzelnen Laben, entnahm Egwaaren und Betrante famerweise, fo hatte g. B. bas Fleischgeschäft von Sumann und bas Gafthaus Beters ju leiben. Die revoltirende Menge zer-ftreute fich erft, als 5 Gendarmen am Orte erschienen und jugleich bas Berücht fich verbreitete, es fei Dilitar im Anzuge.

**Eokales.** Redaktionelle Beiträge werden unter strengster Diskretion angerommen und auch auf Derlangen honoriet.

Thorn, ben 17. Dezember 1884.

- (Militärisch e 8.) Bei ber Berathung bes Augerorbentlichen Etats ber Militar-Bermaltung in ber Bubget-Rommiffion wurde jum Bau einer Raferne in Allenftein 1,640,000 Mart bewilligt, die erfte Rate von 30,000 Mart für ben Ban einer Raferne in Rulm von ber Militar-Berwaltung gurudgezogen. Bon ben Forderungen zu Militärbauten in Danzig wird die letzte Rate für die Artilleriekaferne, 170,700 Mt., bewilligt, die erfte Rate für bie Infanterie-Raferne, 250,000 DRt., bagegen abge= lehnt. Die Positionen für Rasernenbauten in Graubenz, 299,415 Mt., Insterburg, 250,000 Mt., Ofterode, 627,000 Mt., Riesenburg, 802,000 Mf., Solbau, 531,500 Mf., Stalluponen, 667,000 Mt., Bromberg, 1,231,000 Mt., Thorn, 250,000 Mt. und 200,000 Mt., wurden bewilligt. — Ueber bie Ber-handlungen in der Sonnabend-Sigung der Budget-Kommiffion des Reichstages - Dagregeln jum Schute ber Oft- und Weftgrenge verlautet, bag ben Mitgliebern berfelben Distretion auferlegt worben ift. Unter biefer Boraussetzung murben ber Rommiffion eingehende Mittheilungen über bie Grunde ber einzelnen Dagregeln gemacht. — Wir tragen aus ber Sigung nach, bag bie Bositionen 53 und 54 (Neubau eines Dienstgebäudes für bas Artilleriedepot in Ronigsberg, fowie jum Austaufch von Bewebren 2c.) bewilligt, bagegen bie Positionen 55 und 56 (Neubau eines Dienstgebäudes in Thorn und eines Bulvermagazins in Rönigsberg) abgelehnt murben.

- (Stabttheater.) Bum Benefig für Frl. Betth Baibel "Fibelio", große Oper in 2 Utten von &. van Beethoven. Ein Stud fpanifchen Lebens dufterften Rolorits, in ber bie elenben Charaftergefinnungen eines hoben Staatsbeamten bie fpielenbe Sandlung bilben, führt uns in großen erhabenen Bugen bie Oper vor bie Augen. Der Gouverneur Don Bigarro ift eine ber marfant gezeichneten Geftalten, wie fie bas verächtliche politische Intriguenspiel, bas Streben nach Macht und Größe unter hinwegraumung aller im Wege liegenben Binderniffe in ben vergangenen Jahrhunderten in Sifpanien erzeugte. Diefem bufteren, von wilden Leibenschaften bewegtem Bilbe verleihen Die Befangenen= Chore ein eigenes, aber ftimmungevolles Relief. Bas ben boben Werth der Oper aber ausmacht, ift die Rolle Des "Fibelio" ober ber Leonore. Diefes Beib zeigt uns ein muthiges, mit ebler Opferfreudigkeit erfülltes Berg, - ein Charafter, der fich lichtvoll aus bem Rahmen bes Drama's abhebt. Das von ftarfem, ber echten weiblichen Liebe entspringenben Billen befeelte Weib bes Gefangenen Florestan unternimmt die Rettung ihres unschulbig im Kerker schmachtenben Mannes - Die Bandlung fteigt. Die Rettung scheint zu gelingen, ba es ihr gelungen, bas Bertrauen des Kerkermeisters zu gewinnen - gleichzeitig wird ihre Doffnung aber vernichtet burch ben Befchlug bes Bouverneurs, ben ihm gefährlichen und verhaften Gefangenen zu töbten, ba eine Inspizirung bes Ministere bevorfteht und ber Befangene entbedt werden fonnte. Die bramatifche Sandlung hat ihren Sohepunkt erreicht, eine prachtvolle Szene, in ber Fibelio fast unter ber Bucht bes Berhängniffes zusammenbricht und fich bann muthig wieder erhebt, noch nicht alle hoffnung aufgebend, bezeichnet ben= felben. Grl. Waibel gab uns in biefer Szene eine ausgezeichnete Probe ihres fünftlerischen Könnens. Es war ein natürlicher Schmerz, ben fie in flagenden Tonen offenbarte, alle Gefühle ber Doffnungelofigfeit, ber Bergweiflung und wiederum bes Bertrauens, Des Muthschöpfens brachte fie in lebensmahrer, ergreifender Beife jur Geltung. Und boch wurde biefe Szene burch bie Rerferfzene an Rraft und Ausbruck übertroffen. Die entfesselten, zügellofen Leidenschaften bes Gouverneurs, ber ben Befangenen ermorben will, stehen bem unerschütterlichen, und aufopfernden Belbenmuthe bes Beibes gegenüber, bas aus Liebe für ihren Gatten ihr eigenes Leben nicht fürchtet. Dier bot uns Grl. Baibel eine heroifche Erscheinung, ber ideales Auffaffungevermögen nicht abzusprechen ift. Ihre Stimme, die an Tiefe ber Empfindung und an Bohllaut taum gu wünfchen übrig ließ, wie auch ihre vollendete Dimit, geftalteten ihre Rolle gu einer hochft wirkungsvollen und überzeugenden. In bem Schlugafte, in welchem ber Gouverneur vor bem Minifter fein Schwert abgiebt und gefangen genommen wird, mahrend Floreftan ber Freiheit und bem Leben gurudgegeben wird, funktionirten Die Chore vortrefflich. Der Erfcheinung bes Don Fernando, Berr Rettschlag, fehlte nur bie nöthige Repräfentation in Baltung und Benehmen. herr Bilb als Gouverneur Don Bigarro gab eine außerft gelungene Biebergabe feiner Rolle. Gefang, wie Spiel ließen ben bämonischen finsteren Charafter beffelben genugfam hervortreten. Much Berr Bolard, Florestan, und Berr Jacoby, Rocco, standen auf ber Sobe ber Aufgabe. - Das Orchefter unter Leitung bes Rapellmeifters Bille gab in ber befriedigenden Ausführung ber Mufit ben Beweis forgfältigen Studiums. - Das Saus war mittelmäßig befucht. Die Benefiziantin murbe durch prachtige Blumenfpenben und allseitigen Beifall ausgezeichnet. — Im Donnerstag wird auf Bunsch "Der Bilbschütz" wiederholt. Die neuliche Aufführung bieser komischen Oper hat einen entschiedenen Erfolg errungen und darf fie als eine ber beften diefer Saifon bezeichnet werden. Wir glauben daher ber Direttion ein volles Saus prophezeihen zu tonnen. (Mafart-Bouquets.) Sinnige Spenden aus bem

farbenbunten Reiche Flora's finden überall eine gleich freundliche Aufnahme und find baber ein beliebtes Befchent. Wohl in erfter Reihe verdienen in diefer Beziehung die wirklich prachtvollen "Matart-Bouquets" genannt zu werden, welche in ber Auswahl und im Arrangement nichts zu wünschen übrig laffen. Diefe Bouquets bilben eine hubiche Zimmerzierbe und haben fich als folche fowohl in ber einfach burgerlichen Stube wie im Salon und im Boudoir eingeburgert. Als Beihnachtsgefchente und Deu= jahregratulationen find fie vorzüglich geeignet. Wir machen baber unfere Lefer barauf aufmertfam, bag (fiebe Inferat) Berr Runftund Banbelsgartner Lood aus Berlin bierfelbft eingetroffen ift und im Ploczynsti'fchen Saufe, Reuftabt. Martt 257, einen Ausvertauf von Matart-Bouquets, Blumen-Rorbchen, Gratula= tions-Karten 2c. 2c. arrangirt hat. Die Dauer feiner Anwefen-

heit beschränkt sich auf vier Tage.

- (Jagbergebnig.) Am gestrigen Tage wurde in ber Grabia'er Forst beim Abschießen einiger Beihnachtshasen vom Förfter Schaat aus Dziwat in einem Randjagen am Popielisto'er elbe ein zweifähriger Reuler von 152 Bfund mit Safenfchro

(Auf bem beutigen Martte) wurden bereits eine größere Angahl von Weihnachtsbäumen jum Bertauf feilgeboten. Gin flottes Beschäft Scheint indeffen nicht bamit gemacht worden ju fein.

- (Bolizeibericht.) 4 Berfonen murben arretirt. Für die Redaktion verantwortlich: Paul Dombrowski in Thorn. Telegraphischer Börsen : Bericht. Berlin, ben 17. Dezember.

| Certain, ten 211 Digitalister |                      |                    |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|
|                               | 12.16 /84.           | 12 17./84.         |
| Fonds: ruhig.                 |                      |                    |
| Ruff. Banknoten               | 211-50               | 210-90             |
| Warschau 8 Tage               | 210-85               | 210-50             |
| Ruff. 5 / Unleihe von 1877    | 98-80                | 98-60              |
| Boln. Bfandbriefe 5 %         | 9 123 11 11 11 11 11 | 63-20              |
| Boln. Liquidationspfandbriefe | - 1 701-1            | 57-20              |
| Weftpreuß. Pfanbbriefe 4 %    | 101-80               |                    |
| Bofener Pfandbriefe 4 %       | 101-20               | 500 7              |
| Defterreichische Banknoten    | 165-90               | 166-20             |
| Beizen gelber: Dezember       | 152-50               | The second second  |
| April-Mai                     | 159-75               | 160                |
| von Remport loto              | 81                   | 801/.              |
| Roggen: loto                  | 138                  | 139                |
| Dezember                      | 138-70               | 139-70             |
| April-Mai                     | 139                  | 139-50             |
| Mai=Juni                      | 139                  | 139-50             |
| Rubol: Dezember               | 51                   | 51-40              |
| April-Mai                     | 52-30                |                    |
| Spiritus: lofo                | 42-90                |                    |
| Dezember=Januar               | 42-90                | 43-20              |
| April=Mai                     | 44-40                |                    |
| Juli-August                   | 46-20                | 46-50              |
|                               | 10 mm 1 19           | AND REAL PROPERTY. |

Bafferftanb ber Beichfel bei Thorn am 17. Dezember 3,14 m.

Holzverkaufs-Bekanntmachung.

Königliche Oberförsterei Wodek. Am 22. Dezember 1884, von Mittags 12 Uhr ab sollen im Gehrke'schen Hotel zu Argenau, Jagen 115, Belauf Bärenberg: 254 Stück Kief. Bau= und Schneibehölzer III.—V. Klasse, 31 Bohlstämme, 3 Stangen I. Klasse, sowie aus dem Jagen 142, Belauf Bärenderg: 318 Stück Kief. Bau= und Schneibehölzer III.—V. Klasse, 26 Bohlstämme,

2 Stangen I. Klaffe öffentlich meistbietend zum Verkaufe ausgeboten werden.

Die betreffenden Förster ertheilen über das zum Berkauf kommende Holz auf Ansuchen mündlich nähere Auskunft.

Die Verkaufsbedingungen werden vor Beginn der Lizitation bekannt gemacht. Zahlung wird an den im Termine anwesenden Rendanten geleistet. 28odef, den 15. Dezember 1884.

Der Oberförster. v. Bülow.

### Rakart - Bouquets.

Auf der Durchreise begriffen, werde mich bis Sonntag Mittag hier am Plate aufhalten, und halte als erquisite Weihnachts = Geschenke und Neujahrsgra= tulationen empfohlen:

## Die allgemein beliebten

in 8 Nummern in Sohe von 40-200 Centimetern und Preisen von 2 - 30 Mart.

Blumen-Körbchen

dekorirt mit blühenden Hyacinthen, Maiblumen, Tulpen, Alpenveilchen, Camelien und Farren in großer Auswahl zu billigsten Preifen.

eten Blumen und Pflanzen. Neuheit ersten Ranges.

Grosse Auswahl von Immortellen und Trauerkränzen.

#### pantasie = Bouquets

werden bei mir nach Angabe angefertigt. Hochachtungsvoll

J. F. Loock,

Runft= und Handelsgärtner, Berlin S. W.

Friedrichstraße 101 nahe der Stadtbahn.

Neustädtischer Markt 257

im Saufe des Serrn Ploszynski.

Zwangsversteigerung.

Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen bie im Grundbuche von Thorn, Bromberger Borstadt, Band IV, Blatt 5, 103, 104, 105 auf den Namen des Bauunternehmers Heinrich Soholz zu Thorn eingetragenen Grundstücke am 20. Februar 1885,

Vormittags 9 Uhr

por bem unterzeichneten Gericht an Gerichts= stelle im Terminszimmer IV versteigert werben. Bon ben Grundstücken ift nur Nr. 104 mit 0,60 M. Reinertrag und einer Fläche von 0,2543 Heftar zur Grundsteuer, die brei

anderen zur Gebäudesteuer veranlagt und zwar: Mr. 5 mit 1860 Mark, Nr. 103 " 624 Nr. 105 " 2224

Nutungswerth. Thorn, den 15. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht v.

Am Freitag d. 19. Dezember

werbe ich in ber Pfandkammer bes hiefigen Königlichen Landgerichts

einen Arbeitswagen und einen neuen Anzug, Rock, Hose und Weste meistbietend gegen gleich baare Bezahlung versteigern.

Gerichtsvollzieher.

#### THE PERSON NAMED IN Befanntmachung.

Jur Bermiethung der rathhäuslichen Gewölbe und Keller und zwar der Gewölbe
Nr. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 24,
26/28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 und 35, auf
die Zeit vom 1. April 1885 bis ebendahin
1888, haben wir einen Lizitationstermin auf
Mittwoch den 7. Januar 1885,
Bormittags 10 Uhr
im Sitzungssaale der Stadtverordneten — im
Rathbause 2 Trennen hoch — andersaumt zu

Rathhause 2 Treppen boch — anberaumt, zu welchem wir Miethsbewerber hierdurch einladen.

Die ber Bermiethung ber einzelnen Gewölbe Grunde zu legenden Bedingungen fonnen in unserem Bureau I mahrend ber Dienst ftunden eingesehen werden. Dieselben werden aber auch im Termin bekannt gemacht.

Thorn, ben 5. Dezember 1884. Der Magistrat.

Magdeburger Sauerkohl, saure Gurken, gesch. Diktoria-Erbsen,

" Birnen, Aepfel,

w. Bohnen, türk. Pflaumenmus Heinrich Netz. billigst bei Geränchert wirdbei J. Soopolt, Baderftr. 248. Im neuen Hause des Herrn C. B. Dietrich

Breitestraße 88.

Oberhemden, Chemisetts. Stragen, Manschetten, Shlipfe, Kravatten,

Wollene Unterfleider,

Hüschen, Schleifen. Shürzen, Handschuhe, Regenschirme, Strimpfeu. Wollwaaren,

Unterröcke.

empfiehlt ju foliden Breifen We

Breitestraße

Chriftiges Geffäft.

A SE

33

Breitestraße

Sämmtliche m diruraische Bandagen,

Bruchbandagen mit wie auch ohne Feder.

Reparaturen

Neuanfertiauna aller in mein Fach einschla-

gender Artitel werden Norgfältig [ ausgeführt.

aeschenken

empfehle ich mein Lager, in großer Auswahl, von

Cigarren- und Ciaarettentaschen, Portemonnaies.

Reisetaschen, Aravatten, Shirme, Spazierstöcke

etc. etc. ju billigften Breifen.

Gorski, Handschuhmacher und Bandagist, Nro. 343 Culmerstraße Nro. 343.

Sein reichhaltiges

renzeaat

empfiehlt bei reellfter Bedienung Hochachtungsvoll

Meuffädter Markt 258.

Ein sehr praktisches Weihnachtsgeschenk und vorzügliche Stütze der Hausfrau ist die

Universal-Schneidemaschine.

Sie ist von mehreren hiesigen Hausfrauen versucht und als ungemein nützlich befunden, da sie schnell und leicht Brod, Rüben, Wrucken, Kumst, Bohnen p. p. in beliebiger Stärke, in Scheiben, Streifen und Würfel schneidet. Dieselbe, sowie Molzspalter und pat. paeum. Thürschliesser von Kobligk übertreffen alles bisher Dagewesene und sind nur allein zu haben bei E. A. Wunsch, Bäckerstrasse 253.

beseitigt. D. R.-P. 25404. Garantie! Umänderung alter Lampen besorgt billigst jeder Klempner. Die kleinen

Kosten der Umänderung machen sich durch die Ausnützung des sonst ausgeschwitzten Petroleums in einem Winter bezahlt. Nicht schwitzende Petroleumlampen in allen Lampenhandlungen käuflich.

Berl. Lampen- und Broncewaaren-Fabrik vorm. C. H. Stobwasser & Co., Act.-Ges. Berlin W. 41.

BERLINER NEUESTE NACHRICHTEN Unpartelische Zeitung Billigste Berliner Zeitung

Täglich auch Montags. — Ausführliche politische Mittheilungen, objectiv, mit Wiedergabe interessanter Meinungsäusserungen aus der Presse aller Parteien. — Nachrichten über Theater, Musik, Kunst, Wissenschaft; Gerichtshalle; locale Nachrichten. — Spannende Romane. Sorgfältige Börsen- und Handelsnachrichten. — Vollständiges, Berliner Coursblatt. — Lotterielisten. — Amtliche Nachrichten. 6 (Gratis-) Beilagen: 1. Neueste Berliner Fliegende Blätter (illustrirt). z. Unterhaltungsblatt. 3. Die Hausfrau. 4. Zeitung für Landwirthschaft und Gartenbau. 5. Neueste Moden (illustrirt und Schnittmuster). 6. Verloosungsblatt, (betr. Obligationen, Prioritäten und Anlehensloose.) 

Ginen fast neuen eleganten Halbverdeckwagen

preiswerth zu verkaufen durch Heinrich Netz.

Gin elegantes, faft neues Wolkenhauersohes Salon-Pianino Umzugshalber zu ver-kaufen Seglerstraße Nr. 138, 1 Treppe links.

In meinem neu erbauten Wohnshause Neustadt Thorn 257 sind von sofort herrschaftliche Wohnungen von 6 bis 9 Zimmern, fowie Bu-behör, Burschen- und Mädchengelaß, nebft Pferdestall, auch mittlere Wohnungen von 4 bis 5 Zimmern nehst Zubehör, und 2 Läden, zu jedem Geschäfte passend, zu vermiethen.

Reflektanten hierauf mögen sich melden bei J. Ploszynski, Schmiedemeifter, Neustadt Thorn Nr. 257.

Bekanntmachung.

Die laut unserer Bekanntmachung vom 22. November d. J. zwischen Bahnhof Thorn und Haltestelle Thorn-Stadt eingelegten Personenzüge (Pendelzüge) werden von Mittwoch ben 17. dieses Monats einschließlich ab, ein=

Thorn, den 16. Dezember 1884.

Königliches Eisenbahn-Betriebs-Umt. Der Ertrag bes geftern ftatt= gehabten Bazars hat uns von mancher Sorge, die wir für das neue Geschäfts= jahr hegten, befreit. Den gütigen Spendern, ben zahlreichen Gebern und den Besuchern des Bazars, sowie allen, insbesondere den jungen Damen, welche uns beim Berkaufe ber Gaben gütigst unterftütt haben, sagen wir Namens unserer Anstalt, unseren herzlichsten Dank. — Für die unentgeltliche Gewährung des Lokals find wir dem Herrn Restaurateur Bos, für die geschmackvolle Dekoration des Saales Herrn Gärtner Lange und für die gefällige Mitwirkung dem Herrn Kapellmeifter Friedemann besonders verpflichtet.

Thorn, den 16. Dezember 1884.

Per Vorstand des Diakonissen-Krankenhauses. Beim Manen-Regiment Nr. 4 ift ein ge=

zweispanniger Jagdwagen mit Geschirren zu verkaufen. Näheres im Zahlmeister = Bureau (Kaserne I. Stube 47.)

10,000 Mk. Kindergelder, auf pupillarische Hypothek à 5%, ländlich od.städtisch, (auch Bromb. Vorst.) von Neujahr zu vergeben. Alex. v. Chrzanowski-Thorn.

empfing und empfiehlt à 100 Fl. 15 Mark, Seidel 20 Pf. S. Ozeohak, Culmerstr. 342.

Sochinteressantes Weihnachtsgeschenk

Stereolkop - Apparate mit 12 fehr schönen Ansichten von 3 MR. an

Reinhold Scheffler,

Schülerstraße 214.

Oberlalehiae Stetukonien

Brima-Qualität empfiehlt zu billigen Preisen en gros & en detail Rausch-Thorn, Gerechtestraße.

werden gegen hypothekarische oder andere vollständ. Sicher= heit gesucht.

Näh. in der Exp. d. 3tg. Eine Galtwirthlchaft

mit Materialhandlung und circa 20 Morgen Land (größtentheils Gärten, Torf= und Gras= wiesen) in Samotschin, Rreis Kolmar i. Pr. (3/4 Meilen vom Bahnhofe Weißenhöhe), ift unter günstigen Bedingungen mit 3000 Thlr. Anzahlung zu verkaufen. Auskunft ertheilt Gerichtsvollzieher Nitz in Thorn.

Ratten und Mänse werden durch Apotheker H. Fröhlke's

Scillitin Latwerge radifal beseitigt.

Echt zu beziehen nur von dem Er-finder Apotheter H. Fröhlke in

Elegante schmiedeeiserne Weihnachtsbaumfüße

A. Wittmann, Culmerthor Nr. 358.

Penstonäre finden freundl. Aufnahme b. Kresse, Mauerstr. 463. Hof-Pianoforte-Fabrik

C. J. Quandt, Berlin 0.17, empfiehlt eigenes vielfach prämiirtes Fabri-tat zu soliden Preisen, auch auf Theilzahlung ohne Preisaufschlag.

Med. Dr. Bisenz.

Wien I., Gonzagasse 7, heilt gründlich und andauernd die geschwächte Manneskraft. Auch brieflich sammt Besorgung ber Arzneien. Daselbst zu haben das Werk: "Die geschwächte Manneskraft." (11. Auflage.) Preis 1 Mark.

Rum bevorftehenden Weihnachtsfeste | empfehle mein vorzügliches

Dollnig, Reuftadt 255.

Der vorgerückten Saison wegen verstaufe jum Weihnachtsfeste

aarnirte Vamenhute zu bedeutend herabgesetzten Preisen aus. Auf meine

Weihnachts-Ausstellung

Weisswaaren

mache gleichzeitig aufmerksam.

Gustav Gabali, Breiteftr. 446. 

> J.Brandt&G.WyNawrocki besorgen&verwerthen ATENTE in allen Ländern. BERLIN.W. Leipziger + Strasse

Directe Poft Dampfichiffahrt Hamburg-Amerika

Mad New-York jeden Mittwoch u. Sonntag mit Deutschen Dampfichiffen ber . Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft August Bolten, Hamburg. Auskunft u. Ueberfahrts-Berträge bei:

S. J. Caro in Thorn. \$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\phi\)\\$\(\ph

Neustädt. Markt

Julius Buchmann, Dampf-Fabrik für Chocoladen, Confitüren und Marzipan

Thorn, Brudenftrage 8. Laaer

Zum Weihnachtsfeste

empfiehlt

Wiederverkänfern

Thee= und Baum-Confecte

mit höchftem Rabatt.

Ferner empfehle meine anerkannt guten und leichten

Shanm-Confecte.

Conditorei.

Wonbon-, Chocoladen-, Confituren- und Marzipan-Jabrik.

Königsberger Randmarzipan,

fämmtlicher Cacaofabritate. Entölten Cacao

unter Garantie ber Reinheit. Gesundheits-, feine Roch- und Speife-Chocoladen, Cacao-Masse und Converture zum Ueberziehen von Pralines. Feine Desserts

Chocoladen, Fondants und Früchten. Marzipanmaffe,

mittelft Granitwalzwerk feinst gerieben. Königsberger und Lübeder Marzipan=Säk mit feinen Fruchtbeforationen.

Rand= und Thee=Marzipan. Feine Marzipanfrüchte.

Bromberg, Brückenftrage 5. Reiche Auswahl

Atrappen und Präsent= Bonbonnièren. Feine Compot und Belag-Früchte.

Alle Sorten Pfeffertuchen und Bisquits. Mafronen. Vanille

bon feinem Barfüm und gut krystallisirt in Schoten und mit Zucker gerieben.

von feinem und fräftigem Aroma in verschiedenen Sorten.

Buder und Bürfel-Raffinade, beste Qualität.

Dreislilten ftehen auf Wunsch franto zu Dienften.

Eine Wohnung, II. Stage, Breitenstraße Nr. 48, vom 1. April 1885 zu verm. M. H. v. Olszewski.

fin möbl. Zimmer nebst Altoven zu verm. Brüdenstr. 14, I. Tr. hoch.

> 2 möbl. Zimmer zu verm. Bantftr. 469. Möblirte Zimmer zu verm. Culmerftr. 340/41. Die 1. Stage, 4 heizb. Zimmer, Entree und Zubehör zu vermiethen. Tuchmacherstr. 155.

Stadt-Cheater in Chorn.

Donnerstag ben 18. Dezember 1884.

Auf allgemeinen Wunsch wiederholt.

Der Wildschütz

oder Die Stimme der Natur. Romische Oper in 3 Aften von Lorging.

Freitag ben 19. Dezember 1884. Lampa

ober: Die Marmorbraut.

Romantisch-komische Oper in 3 Akten. Sonntag ben 21. Dezember 1884. Freischutz.

Romantische Oper in 4 Akten von Weber. Die Bühne bleibt bann bis zu ben Weih=

nachtsfeiertagen geschloffen. R. Schoeneck.

Standesamt Chorn.

Bom 7. bis 13. Dezember cr. find gemelbet:
a. als geboren:

1. Rofina Mathilbe Amalie, T. bes EisenbahnBetriebs-Setretärs Emil Semmler. 2. Louis, S. bes
Schneibers Mosit Samul Sendrzat. 3. Maryanna, T.
bes Arbeiters Felix Zadieszynski. 4. Johannes Franz,
S. bes Schuhmachermeisters Johann Krylinski. 5,
Gertrud Eissadermeisters Johann Krylinski. 5,
Gertrud Eissadermeisters Heischermeisters Heinrich
Rapp. 6. Albert Hermann, unehel. S. 7 Meta Paula,
unehel T. 8. Nikolaus Alexander, unehel. S. 9. Max
Frit Georg. S. des Sisend. Heigers Karl Ptok. 10.
Marian, S. des Schiffsgehülsen Stanisalaus Kaminski.
11. Karl, S. des Zimmermanns Heinrich Patke. 12.
Hugo Erwin, S. des Bädermeisters Hugo Schülze. 13.
Maria Leotadia, unehel. T. 14. Stephanie Leotadia.

11. Karl, S. des Zimmermanns Deinrich Patkte. 12. Sugo Erwin, S. des Bädermeisters Hugo Schütze. 13. Maria Leofabia, unehel. T. 14. Stephanie Leofabia, T der Steinsehreneister-Wittwe Anaskafia v. Bezorowski. 15. Betty, T des Kaufmanns Siegmund Dausdorf. 16. Leonhard. S. des Jimmergesellen Joseph Bialy. 17. Dedwig Ida, T. des Zieglers Julius Garczenski. d. als gestorben:

1. Arbeiter Theodor Gesiskt, ledig, 20 J. 2. Max Karl, unehel. S., 1 J. 6 M. 22 T. 3. Undekt weibliche Person. ca 40 J. 4. Urthur Oskar Karl, S des Possischen Oskar Lubit, 3 J. 10 Mon. 5. Iohann Franz. S. des Schiffsgehülfen Iohann Schirrsmacher, 1 M. 13 T. 6. handlungsgehülfen And Megener, 21 J. 5 M. 19 T. 7. Unverehel Arbeiterin Auguste Schatschief, 28 J. 4 M. 3 T. 8 Albert Dermann, unehel. S., 7 T. 9. Gerichtsassessiren Weittwe Emilie Jachnik, ged. Schulz, 66 J. 21 T. 10 Anna Dorothea Friederike, T. des Sergeant Trompeter Albert Baes. 11. Ortsarme Mittwe Unna Böhnke 69 J. 12. Martha Therese, T. des Händlers Friedrich Maltersdorf, 1 M. 1 T. 13. Ida Alma Elise, T. des Broviantamtschssissenten Theodor Schmidt, 12 T. 14. Waler-Wittwe Karoline Jachi, ged. Krause, 73 J. 12 T. alk.

c zum ehelich en Aufgebot:

1. Schiffsgehülfe Karl Mankiewicz und Karoline Louise Böhnke. 2. Arbeiter Richard August Erdmann Schmelzer und Harden August Erdmann Schmelzer und Kanna Swilie Albertine Deichgräber zu Bromberg. 3. Kausmann Michaelis Ziegel und Margarethe Braaer. 4. Arbeiter Karl Kriedrich Manthey und Karoline

Schmelzer und Hanna Ewilie Albertine Deichgräber zu Bromberg. 3. Kaufmann Michaelis Ziegel und Margarethe Brager. 4. Arbeiter Karl Friedrich Manthey und Karoline Emilie Mantau, geb. Kohnert, zu Schönau. 5. Arbeiter Theodor Misniewski und Barbara Krzeczewski. 6. Maurer Johann Otto Gottlob Jurisch zu Damm und Johanna Alwine Schippe zu Cappen. 7. Arbeiter Thriftian Friedrich Krüger und Bertha Katharina Denriette Specht zu Berlin Guts Seedorf, Kreis Fegeberg.

8. Waurer Gottlieb Wirter zu Morienau und Dedmig.

Sentierie Spedi zu Berith Sills Seedorf, Arets Fegederg.

8. Maurer Gottfried Winter zu Narienau und Jedwig Friederika Wanda Wunderlich zu Langendorf.

9. Kaufmann Arnold Lange und Marie Ndam zu Lautendurg.
d. ehelich find ver du nden:

1. Sifendahn-Bureau-Afistent Friedrich Arthur Alexander Uthke mit Klara Winna Rey.

2. Kaufmann Gustav Friedrich Wilhelm Schulz mit Johanna Auguste Emilie Putschach.

Bu Weihnachtsgeschenken

Schleifen, Hanben, Rüschen, Spiken, seidene Tücher,

Schürzen, Kragen und Manschetten, Taschentücher, Corfetts, Sandichufe. Gravatten, Sofenträger, Börsen, Portemonnaies und Cigarrentaschen, Broohen, Boutons, Colliers, Armbänder, Haarpfeile, Abrketten und viele andere Artikel, ferner fammtliche

Wollwaaren ==

zu billigen Preisen.

Heinrich Arnoldt, Elisabethstrasse 6.

Neustädt. Markt

Bilder-Einrahmungen, Photographierahmen

mit schwarz gemalten Gläfern, photographische Glasbilder und gerahmte Stahlstiche

Runft= und Bauglaserei

Emil Hell, Seglerftraße 138.

Drud und Berlag von C. Dombrowski in Thorn.